## Unzeiger für den Kreis Bleß

Bezughreis: Gret ins haus durch Boten bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Angeiger für ben Arets Bleg ericheint Dienstog, Donnerstag und Sonnabend. Ceimaftsitelle: Pleg, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt

Unzeigendreis. Die S-gelpaliene mm-Zeile für Poln.-Oberichl. 12 Gr. für Polen 15 Gr. die S-gelpaltene mm-Zeile im Rellameteil für Poln.-Oberichl. 60 or., für Polen 80 Gr. Telegramma-Abreile: "Ungeiger" Bleg. Poftipartaffen-Konto 302 622. Terntut Plen Mr. 52

Nr. 23

Freifag, den 22. Februar 1929

78. Jahrgang

## Die englische Regierung in Gefahr

Baldwin verhindert eine Niederlage — Besorgnisse in der Konservativen Partei

London. Das englische Kabinett beschäftigte sich in seiner Sidung saft aus chliehlich mit der durch den Berlauf der Unterlansitzung über die Entsch mit ver satty ver erisschen Rona-listen geschaffenen Lage. Bon der Regierung wie von der Leitung der konservativen Partei nahestehenden Seiten wird iheraische Angelongen Battein achterieren Relbming die bereinstimmend bestätigt, daß die Erklärungen Baldwins, die ine Riederlage der Regierung im Unterhaus ver-Anderten und im Gegensas zu den vorangegangenen Reden Churchills und Amerys standen, in einer vorher in aller the dusammenberusenen Sigung der im Parlament anwesenden gerungsmitglieder festgelegt worden waren. Eine Regie angemitigitebet seingerigiedenen Seiten als wahrscheinlich Brichnet worden war, wird der Zwischenfall daher nicht zur haben, und weder Churchill noch Amery haben mit ihrem dtrift gedroht ober hegen eine solche Absicht. Immerhin ist

die Tatfache, daß fich die Regierung auf den Drud ihrer eigenen Unhanger gezwungen fieht, eine vorher wohlerwogene Saltung aufzugeben und beträchtliche Zugeständnisse sinanziel-ler und grundsählicher Art zu machen, nicht ohne erheb-liche politische Bedeutung. In tomservativen Kreisen hoft man in offentundiger Beforgnis über den gestrigen Borgang, diesen durch den Sinweis zu verdeden, daß die Regierung durch ihre Saltung bewiesen habe, wie fehr fie auf Buniche auch ber nicht in vorderfter Linie ftebenden Frattionsmitglieder einzugeben bereit fei. Berhältnismäßig furge Beit por ber Bertagung bes Unterhauses und der Abreife der Abgeordneten nach ihren Bahlbezirken ist die Regierung und die konservative Parteileitung naturgemäß besonders darauf bedacht, jeden Anschein zu vermeiben, als ob auch in der konservativen Partei Risse be-

## Schwierige Beratungen in Paris

Die Aussprache über den Bericht Josuah Stamps

Baris. Ju ber Bollfigung ber Cachverständigen am Mittbod nachmittag wurde die Aussprache über den Bericht Sir Island Stamps sortgelicht, der, wie erinnerlich, in der Bor-nittagssitzung, die auf die weitere Arbeitsart der Konserenz bestort silaligen Vorschläge des Unterausschusses vorgetragen hatte. Laridlage, die die nerichiebeniten Möglichkeiten flen liegen, waren Gega ftand einer eingehenden Musiprache, h ber fich alle Abordnungsführer beteiligten. Das Ertehnis ift insofern nicht ungunftig, als nunmehr bem Sachverandigenausschutz, der am Donnerstag wieder tagen wird, bemite Richtlinien erteilt werden fonnten. Ueber Die Gingels letten verlaufet nicht allzuviel, doch steht fest, daß die Trausser-lähigkeit Dentschlands und alle die Probleme, die sie umfast,

im Mittelpuntt ber gutfinftigen Aussprachen fteben werben. In welcher Weise bas Transferproblem angegriffen werben foll und in welcher Reihenfolge alle Diejenigen Unterfragen, aus benen fich die Transferfähigkeit Deutschlands ergibt, wie beifpiels : weise Zahlungsbilang, Sandelsbilang, auswärtige Rre-Dite, behandelt werden follen, darüber foll ber Unterausichub enticheiben. Freifing wird ber Bollfigung ber vom Unteraus ichus einstimmig vorzuschlagende Arbeitsplan vorgelegt werden. Die Meldung, daß der 2. italienische Bertreter, Gumich, der an den Arbeilen des Sachverständigenausschuffes teilnahm, durch Birelli erseht murbe, bestätigt sich. Der Bericht Stamps stöft auf Gegensätze, besonders seitens ber beutschen Delegation.

## Ins Edjo der Unterredung Visiodsti-Raufcher

Frankreich und die deutsch-polnischen Beziehungen

tehtig polnischen Beziehungen und schreibt: Man baris. Der "Temps" beschäftigt sich eingehend mit den diffe erfennen, daß, wenn auch die immer ftarter werden de Shannang zwischen Berlin und Maridan teine unmittels tare Gesahr darftelle, die Einwirfungen auf die ganze interationale Lage nicht zu übersehen seien. Sehr viele Megelungen burden badurch erschwert. Angesichts der polnisch-deutschen Po-temir: thit frage man fich, welche Wendung die Aussprach e über den Rage man sich, welche Wendung die Anspet in Genf neh-neh Randerheitenschuß im nächsten Monat in Genf neh-Der Schritt des deutschen Gesandten in Warman Billudsti fei ein gunftiges Zeichen, falls diefer Schritt |

wirklich ben Charafter habe, ben man ihm beilege. Der tiefere Grund für bas deutschevolnische Hebel liege barin, daß Deutsch= land jedem Sandelsvertrag Sinderniffe bereite und fich hartnadig weigere, irgend einen politiffen Bertrag, ber unmittelbar oder mittelbar die freiwillige und endgültige Aner-tennung der durch die Berträge festgelegten deutschen Oftgrenze anguerfennen. Gin Bertrag, der die gegenseitige Unverlegbarteit der Staatsgebiete gewährleiste, wurde das einzige gang fichere Mittel fein, das Bertrauen swifden den beiden Bolfeen wieder

## der Panzerkreuzer vor dem Unterhaus

Der Berfailler Bertrag nicht verlegt.

Krage Perichtet, ob sie irgendwelche Insormationen über die bestanten neuen deutschen 10 000-Tonnen-Kreuzer besitze und met de wisse, welche Bestüdung, welche Geschwindigkeit und wel-Attionstadius diese Kreuzer erhalten sollen. In Bertreung Attionsradius diese Kreuzer erganten schafferetär der Ads-mitalien ersten Lord erwiderte der Parlamentssefretär der Ads-philipping ersten Lord erwiderte der Parlamentssefretär der Ads-lationsradius diese Kreuzer erganten schafferetär der Ads-philipping ersten Lord erwiderte der Parlamentssefretär der Adsmiraldes ersten Lord erwiderte der Pariamentssetten.
bestett, Headlam, daß die Admiralität keine Informationen inches, die über die in der Presse erschienenen Berichte hinaussen. Unt die weitere Krage, ob die Admiralität auf Grund Muf die weitere Frage, ob die Admittutie auf die Bestimmung des Vertrages von Versalles nicht berechtigt bedern, die nötigen Informationen über die deutschen Schiffe zu deitungen, antwortete Headlam, daß in den Angaben, die in den ungen erichienen sind, eitungen über die deutschen Kreuzerbauten erschienen sind, ichts erhalten sei, was den Bestimmungen des Vertrages zuderlaufe. Die Admiralität sei sich vollkommen klar darüber, der Bertrag nicht verletzt werde. Die Fraze, ob Deutsch-dib über alle Einzelheiten ber Bestückung Auskunft geben mille, könne er nicht ohne weiteres beantworten.

#### Brotbücher für Mossau hur für die werkfätige Bevö kerung

Rowno. Wie aus Moskau gemelbet wird, hat der Rostauer Stadtsowjet Brotbucher nur für die "werktätige Beröffen Stadtsowjet Brotbucher nur für die "werktätige Bedölkerung" eingeführt, während den übrigen Bewohnern Brot du erhöhten Preisen verabsolgt wird.

#### Terror-Wahlen in Bulgarien

Die Regierung falicht Die Resultate.

Sofia. Die in 76 von 93 bulgarischen Stabten ftatte gefundenen Gemeindemahlen verloren an politischer Bebeutung, ba bie Bahlen gerade in ben größeren Städten, barunter auch Sofia, auf einen späteren Termin verschoben murben. Nach dem ofsiziellen Wahlresultat hat die Regierungspartei inss gesant 70 314 und die Opposition 80 841 Stimmen auf sich verseinigen können. In den größeren Städten siezte überall die Opposition trog ihrer Zerrissenheit. In den kleineren Skädten weber ab min istrative Wahlterrprein größeres Ausmaß annehmen konnte, hat die Regierungspartei ben "traditionellen Erfolg" errungen. — Eine amiliche Mitteilung des Innenmi-nisteriums besagt, daß teinerlei Beschwerden über Wahlterror eingelaufen seien. Die Oppositionsblätter bringen indessen gahlreiche Brotesttelegramme, die erkennen lassen, daß es fich auch diesmal wieder um die üblichen "Balkanwahlen" gehandelt hat.

#### Mobilmachung in Mexito

Baris. In Mexiko ist nach Meldungen aus Mexiko-Stadt die allgemeine Mobilmachung im Gange, um die Erhebung der Generale Valenzuela und Manza, die die Auseisung des ehemaligen Präsidenten Calles verlangen, niederzuwersen. Versandlungen der Regierung mit den Aufständischen follen erfolglos verlaufen

#### Koalitionsbesprechungen in Preußen

Berlin. Ueber die Regierungsumbildung in Breugen hat im Laufe bes Mittwoch eine Unterredung zwischen bem preu-Bischen Ministerprafibenten Braun und bem Parteiporfigenden bes Bentrums, dem Abgeordneten Raas, fowie mit dem Berhandlungsführer der preußischen Landtagsfrattion des Zentrums, dem Abgeordneten Seg, stattgefunden. Die Unterredung hatte in erfter Linie in formatorischen Charafter. Konfrete Er örterungen haben, wie ausbriidlich feitgestellt fei, in biefer Besprechung nicht stattgefunden. Das wird vielmehr Aufgabe ber Berhandlungsführer ber einzelnen Barteien fein. Bie in parlamentarischen Kreisen verlautet, icheint fich in Breugen eine leichte Entspannung anzubahnen.

Ueber den Inhalt der am Mittwoch gepflogenen Besprechungen über die preußische Roalitionsfrage unter Mitmirtung des Ministerprösidenten Braun wird ftrengstes Stillschweigen gewahrt. Es verlautet jedoch, daß sich ein Weg gefunden habe, der ber Bolfspartei den Cintritt in die Regierung möglich zu machen geeignet fein bonnte. Man barf annehmen, daß am morgigen Donnerstag die Beratungen in der preußischen Koalitionsfrage fortgesett werden. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion hat für Donnerstag nachmittag eine Borftandssigung anberaumt, Die fich gleichfalls mit der Regierungsumbilbung in Preu-Ben beidäftigen wird.

#### Poincaree "fiegt"

Der von der frangösischen Opposition gegen die Regierung Poin-caree geführte Kleinkrieg scheint keine Atempause zu kennen. Rachdem in der vorigen Woche die Gogialisten einen Borstoß gegen das Rabinett unternahmen, haben jest die Raditalen bei der Debatte über die Zustigreform der Regierung eine Enticheidungsichlacht ju liefern versucht. Die Abstimmung ergab eine Mehrheit von nur fünf Stimmen für das Kabinett

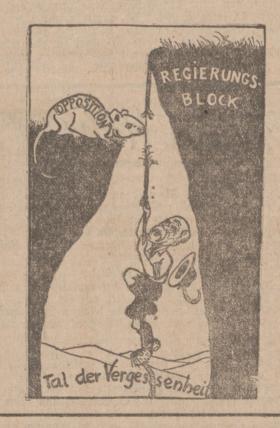

#### Umeritanifd-ruffifdeFinanzbesprechung

Reunort. Der Couverneur der Federal Reserve-Bant hatte eine lange Besprechung mit bem Borfigenben ber fowjet. ruffifden Staatsbaut, Scheinmann. Der Beratungsgegenfiend wird geheim gehalten.

#### Künk Urbeiter getötet

Baris. Bei ber Egylofion einer Dynamitfabrit in St. Martin be Crau an der Rhone murben 5 Arbeiter ge-

#### Wegen 1 Mark in den Tod gejagt

Berlin. Ein 16jähriges Mädchen, Agnes Weichert, das erst vor vierzehn Tagen aus ihrer heimat Ostpreußen nach Berlin gekommen war, hat sich mit Gas vergistet.

Das junge Madden mar bei bem Badermeifter Rern, Sinderfinstraße 1, als Lehrmädchen in Stellung. Der Meister beschuldigte fie, sie habe eine Mart aus ber Kasse gestohlen. Agnes leugnete unter Tränen, jemals einen Diebstahl begangen zu haben. Aber alle Beteuerungen waren umsonst. Der Meister wollte sie auf die Straße

Rolleginnen nahmen fle mit in ihre Mädchenkammer im fünsten Stod. Mis am nächsten Tage ber Badermeister bavon erfuhr, wollte er sie auch ba hinauswerfen und tonnte nur mit Mühe davon abgehalten werden.

Als es neun Uhr geworden war und Agnes nichts von fich hören ließ, wurden ihre Freundinnen unruhig. Man brach die Tur auf und fand bas Madcher angezogen auf einem Stuhl sigen, den Gasichlauch im Mund. tonnte nicht mehr helfen.

Schon einmal, vor wenigen Monaten erst, hat ein Lehr= madchen desselben Badermeisters sich bas Leben zu nehmen versucht, konnte bamals aber gerettet werden.

#### Um die Mittelmeerreise des "Graf Zeppelin"

Berlin, Wie bie Telegraphen-Union erfährt, finden 3. 3t. bei ben in Frage tommenben Behörden unter Mitwirfung Edeners, ber am Mittwoch in Berlin eingetroffen ift, Erorterungen darüber statt, wie die Mittelmeerreise des "Graf Zep-pelin" organisiert werden soll. Nach allem, was bis jetzt be-kannt geworden ist, sieht mit ziemtlicher Sicherheit sist, daß das deutsche Luftschiff "Graf Zeppelin" nicht nur auf die Ueberslie-gung Aegyptens, sondern aus ähnlichen Beweggründen auf die Ueberfliegung Palaftings und Spriens verzichten foll, fo daß der Drient bei ber Reife nicht berührt merden blirfe, es sei denn, daß man sich noch in letzter Stunde entscheibet, Kleinsassen bezw. den Bosporus anzufliegen. Wenn auch die Engländer der Mittelmeerfahrt des "Graf Zeppelin" jeden Erfolg wünschen, so muß dennoch darauf hingewiesen werden, daß das Verhalten Englands weniger militärischen Gesichtspunkten enkritet spricht, als der Sorge der Londoner Regierung vor der großen Bropagandawirfung, die eine Ueberfliegung der orientalischen im Abhängigkeitsverhältnis zu England befindlichen Länder mit einem deutschen Luftschiff mit sich bringen wurde.

#### Chamberlain über die Lage in Aighanissan

Loudon. Außenminister Chamberlain gab im Unterhaus abermals eine furze Erklärung über die britissche Politik in Afghanistan ab: Die Verantwortlickeit für die britische Politik in Afghanistan ruhe bei der Londoner Regierung, aber sie messe naturgemäß den Ansichten der Res gierung Indiens und des britischen Gesandten in Rabul große Bedeutung bei.

Um Dienstag find weitere 14 britisch-indische Staatsangehörige, 4 Franzosen und zwei Italiener von Kabul nach Beichawar gurudgebracht morben, wodurch ber Abtransport aller Personen, die um ihre Zurückesörderung ersucht hatten, abgeschlossen ist. Eine Karawane von 500 Kamelen, die am Montag im Gebiet des Kyberpasses eintraf, berichtet, daß sie den Stammessührern in verschiedenen Landesteilen, die sie durchziehen mußten, debeutende Summen kirchie Ganzbeuten einer Schauer Geleiten der Stammen für die Gewährung eines sicheren Geleites zu gahlen hatten.

## Ein Biehhünder töpft seinen Geschlichteund

Bluttat in Altenburg — Der Dreißigjährige gegen den Giebzigjährigen

In Altenburg i. Sa. verübte der 30jährige Viehhändler Kirmse ein furchtbares Berbrechen. Er ermorbete gegen 9 Uhr abends seinen Geschäftsfreund, den 72 Jahre alten Biehhändler Otto Lichtenstein, mit Messerstichen und brachte auch der 65jährigen Frau Lichtenstein lebensgefährliche Berslehungen bei. Die Leiche des alten Lichtenstein verstümmelte er in gräßlicher Weise, indem er den Kopf vom Rumpf trennte.

Kirmse war gegen 9 Uhr abends bei Lichtenstein in bessen Wohnung erschienen. Die beiden hatten schon seit längerem gemeinsame Geschäfte gemacht, und auch der Be-such Kirmses galt der Besprechung geschäftlicher Angelegen-heiten. Da Frau Lichtenstein, die ins Krankenhaus geschäftlicher wurde, noch nicht vernehmungsfähig ist, konnte noch nicht

einwandfrei aufgeklärt werden, was sich vor ber graufig Tat Kirmses ereignet hat.

Nur aus Aussagen der Nachbarn, die aus der Wohnu Lichtensteins hestigen Streit hörten, der dann urplöglie verstummte, kann man soliegen, daß zwischen den beide Geschäftsfreunden Meinungsverschiedenheiten geschäftliche Natur aufgetaucht sind, die zum Streit und schließlich du

Mord geführt haben. Kirmse ist nach der Tat geflüchtet und konnte noch nich

aussindig gemacht werden.
Das Chepaar Lichtenstein lebte allein in seiner Wennung, denn seine Kinder sind alle erwachsen und aus Sause. Kirmse ist seit kurzem verheiratet. Seine Framurde bereits vernommen, doch konnte auch sie keine Auf flärungen über die Wahnsinnstat ihres Gatten geben.



Der eingeschneite Simp'on-Expres

Durch die ungeheuren Schneeverwehungen in den letten Wochen ist der Ballan-Crpreß, der von Karis über den Simplom Tunnel nach Konstantinopel fährt, in der Nühe der Station Cherkes Keui, etwa 100 Kilometer von seinem Endziel entsernt stedengeblieben. Erst nach 11 Tagen konnte der Express-Zug, seine Fahrt fortsehen. — Passagiere des eingeschneiten Zuges beim Berlaffen ihrer Abteile.

#### Primo de Rivera (áubert

Madrid. Die Auflösung bes gesamten Offizierstorps der Artillerie wird jest amtlich bekannt gegeben. Somtliche Artillerieossissiere werden porläufig entlassen. Aufenthaltsorte werden ihnen vom Innenminister zugewiesen. Das gleiche geschieht auch mit der Artillerieakademie. Die Offiziere milisen nach der Reorganisation neueingestellt einen besonderen Sahneneid leiften und porber ein schriftliches Gesuch bem Konig unterbreiten. Die wieder eingestellten Difigiere haben Anrecht

auf Nachgahlung des Gehaltes für die Dienstzeit. Die " wiedereingestillten, deren Gesuche nicht bewilligt werden, tommen eine entfprechende Penfion.

hierzu veröffentlicht die Regierung eine offizielle No wonach fie noch nicht ihr polles Bertrauen gur Gesamtheit Artillericoffigiertorps verloren hat und mit ber Unbanglidie feines größten Telles technet.

Das ganze Berfahren bezweckt eine Sauberung ber tillerie von Glementen, die durch ihr miederholtes Verhalts bewiesen haben, daß sie ihre Privaten den allgemeinen Interessen und dem Staatswohl nicht unterordnen können.

#### Jur den Freund zum Mörder geworde

Breslau. In Rabun (Oberschlesien) stiftete 24jahrige Ruifder Roziolet feinen 18jahrigen Freund Zientet dazu an, die 21jährige Anna Gujy zu ermorbet Roziolek unterhielt mit ihr ein Liebesverhältnis und wollt sich ihrer entledigen.

Die beiben Manner fuhren über Land gum Befuch be Maddens, tranfen die halbe Racht mit ihr und ihtel Pflegeeltern und beim Aufbruch gab bann ber 18jahrig Tater einen Schuf auf das Madchen ab, ber fie toblich im Serg traf. Beide konnten verhaftet werben.

#### Die Beute der Berliner Tresor-Müuber 169 000 Mart bar und Schmuck

Berlin. Die die Dresdener Gerichtstorrespondeng erfährt, find bei bem großen Treforeinbruch bei ber Disconto-Gesellschaft am Wittenbergplat in Berlin folgende Summen an Bargeld erbeutet worden: beutsche Geldscheine im Ge-samtbetrage von rund 42 000 RM., eine Münzensammlung im Merte von etwa 15 000 RM., eine Münzensammlung im Werte von etwa 15 000 RM., englische und amerikanische Noten, umgerechnet in Höhe von etwa 85 000 RM., beutsche Goldmünzen zu 10 und 20 Mark im Gesamtwerte von 4500 RM., holländische und spanische Noten, umgerecht net in Sohe von je rund 4000 RM., ameritanische und

englische Goldmungen und anderes ausländisches Gelb im

Gesamtbetrage von reichlich 10 000 RM.

Mithin beträgt ber Gesamtwert ber Bargelbbeute aus den 179 erbrochenen Schließfächern rund 165 000 RM. Die Summe ist zwar recht hübsch, aber doch nicht so groß, wie man angenommen hatte. Was die miterbeuteten Juwelen und Goldwaren anlangt, so ist deren Mert unbekannt, doch werden derartige Beutestide bekanntlich von den Hehlern nur zu niedrigen Preisen abgenommen.

Far Höher Roman von Elsbeth Borchart

Nachdrud verboten.

"Rleines, erraten Gie es benn nicht? - Der Italiener war es. Er foll hier in der Nähe wohnen — aber er trug einen Roffer in der hand und fuhr der Stadt zu Ob er verreisen will? Dann werde ich ihn vielleicht die nächsten-Tage nicht leben, ichade! — Aber — schon — schon imponierend ift er. gelt Rleines""

Jias Geficht hatte fich verfteinert.

Ob er icon ift, fonnte ich bei dem flüchtigen Geben nicht bemerten - imponieren wird mir ein Mann, der es mit feiner und anderer Ehre jo leicht nimmt, niemals. Ich möchte — ihm nicht wieder begegnen, noch je mit .hm etwas zu tun haben."

... Jugenditolze!" Es durchzudte Ifa. Sier fast an berfelben Stelle hatte Thea por Jahren den gleichen Ausipruch getan - an einem denkwurdigen Tage. Tamale war es Winter, Der Boden lag erstarrt unter ber Schneedede, und heute war lachender, blühender Sommer.

Wozu tam thr die Erinnerung? Gie ichüttelte fie gewaltiam ab und ale fie am Lugowplat von grau Urnold Abidied nahm, um nach Saule zu fahren war es ihr wirt-lich gelungen die Geifter ber Bergangenheit zu bannen und ihre Blide auf das Rächftliegende auf das verlodende Biel zu richten: auf die Reife in Die Schmetz.

Doch das bejeligende Gefühl der Worfteude, dem fie noch in ihren Briefen an Thea einen to lubelnden 21,15= drud verliehen hatte, wurde mit einemmal durch allerhand bange, zweifelnde Gragen getrübt.

"Wird die Reife dir das geben mas bu ermarteit mirb bich nichts entfäuschen fein Tropfen Meimut :n ben Becher der Greude fallen? Und jum Schlug. Wie wirft du wiedertehren?

Es gab feine Antwort auf folde Fragen, und fie ver- ftummten auch wieder vor ben Borbereitungen und neuen Eindrüden.

In der Schweis! Am Ziele der Sehnsucht!

Jia Renatus ftand mit ihrer Mutter am Genfter bes Bimmers im Sotel Minthenitein in Brunnen und blidte auf die Mafferfläche des Bierwaldstätter Cees hinab.

Der Simmel mar mit Wolten bededt die fich tiet berab: fenffen und die Berge in ihren undurchdringlichen Schleier hüllten. Richt einmal ahnen fonnte man bieie to ichart das Auge auch ipähte Neidisch nerhüllten fie ihren Anblid ben Menichen und wenn fie es ielbit gewollt haben würden, fo hatten fie trop ihrer gewaltigen Grohe doch nicht die Macht beieffen, den Raturgeichen gu ipotten und die über ihnen lagernden Wolfenichichten ju gerreifen.

Wer es nicht leibit erlebt hat tann es taum begreifen. wie einem jumute ift, wenn man fich Jahre hindurch eine Reife in Die Alpen erfennt hat und nun endlich por ihnen ja mitten drin stehend, nichts weiter sieht als ein undurch-dringliches Nehelmeer. Es ist ungefähr dasielbe als wenn man sich mit vieler Mühe einen Plat für eine icone, berühmte Oper erstanden hat endlich darauf fist und der Borhang geichloffen bleibt.

Ja ließ fich jedoch die gute Laune nicht nerberben Gie ichlang den Urm um die neben ihr ftebende Mutter Die etwas niedergeich'agen auf die graugrune Bafferfläche und ben feinspühenden Regen ichaute.

"Der Borhang muk doch einmat aufgeben. Mutt — zügeln wir unjere Ungeduld und lassen wir uns nicht veritimmen."

"Nein, gewiß nicht, mein Kind," erwiderte Frau Re-natus lächelnd. "es ware töricht logieich am erften Tage den Mut zu verfieren, wo Wochen ver uns liegen Es wird ichon einmal anders tommen, und dann - da die Ratur uns heute verich'offen bleibt, midmen wir uns den Menichen Wir haben beute bei ber Mittagstafel bereits einige kennen gelernt, die mit der Beachtung wert icheinen, gumal fie für langere Zeit unfere Tifchgenoffen fein werden. Du wirft viel zu ftudieren bekommen, Jia."

Beider zuversichtliche Hoffnung wurde belohnt. Der nächste Morgen brachte das herrlichte Wetter mit leuchten-dem Sonnenichein. Ja ichaute zum erstenmale das Wuns terwert, die Alpen, entichleiert und im Connenglang gebadet, fie lah den Gee in leiner imaragdgrunen Bracht und war überwältigt von bem Anblid. Tief grub fich in ihre Geele, mas die Augen mahrnahmen.

Am Nachmittag begab fich die fleine Gesellichaft, die fic an der Tafelrunde von Minthenstein zusammengefunden hatte, zur Landungoftelle und bestieg dort den Dampfet "Luzern", der von Luzern fommend, nach der Tellplatte und nach Aluelen weiterfuhr.

Es war ein warmer, sonnenklarer Julitag. Det Dampfer durchichnitt das Wasser, und die Wellen rollten jur Geite Mus der unergrundlichen grunblauen Glut ftiegen die Fellen in ihrer gigantiichen Pracht gen Simmel. Der Ednee Des Urirotitod's ichimmerte im Connenichein, und ein murziger, ftarfender Sand jog über bas Maffer bin.

Die Gesellichaft hatte oben auf dem Berbed, beffen Blage durch ein Leinentuch vor den Sonnenftrah!en ges ichütt waren. Play gefunden.

Rachdem Jia eine Weile an ber Unterhaltung teilges nommen hatte, ftand fie auf und ging auf die andere Seite des Schiffes

Frau Renatus fannte ihre Tochter und luchte beshalb Die Ausmerksamfeit der übrigen von ihr abzulenten.

Unterdes weidete fich Jia an der hier mit verichwende rifder Schonheit bedachten Ratur, Maffer und Berge, gruner Maid, gertfüftete Wellen fteile Abhange Die gits nen - das Muge mußte taum mas es guern ichauen tollte.

Gie itand durch den Schornitein vor den anderen Beborgen und glaubte fich ungeitort und unbeobachtet bem Genuft hinzugeben. Sie ahnte nicht bag fie juft ichon von Brunnen aus der Wegenitand der Aufmorfiamfeit eines herrn war, der am Sinterded jag und unverwandt nad ihr hinjah.

(Fortjegung joigt.)

#### Pless und Umgebung Die neue Kältewelle

Winterregenbogen und Sonnenhof. — Das Frostwetter joll noch anhalten.

Im Laufe des Dienstag hat sich der Frost erneut verschärft. Während in Berlin am Montag eine Höckstemperatur von vier Grad unter Kust verzeichnet werden konnte, blieb das Thermometer am Dienstag, frohdem eiwa von Mittag an Sonnenschein herrschte, beharrlich auf 8 Grad Kälte stehen. In den Abendstunden letzte eine Verschärfung des Frostes ein. Um 19 Uhr wurden in der Innenstadt bereits 10 Grad unter Null gemessen. In Berlin und Umgebung konnte man am Dienstag zwei selstene Himmelserscheinungen beobackten. Um Vormittag zeigte sich zunächst ein Kinlerregenbogen am Kande einer stärkeren Nebeldeck, hervorgerusen durch die Strahlenbrechung auf den Schneeskristallen. In den Mittagsstunden machte sich ein Sonnenring mit mehreren sogenannten Nebensonnen bemerkdar, die schwach die Farben des Kegenbogens erkennen ließen. Auch diese Erscheinung war auf die Beugung des Lichtes an den seinen Eiskritallen der dinnen Robelschicht, die vor der Sonne lag, zurückzlichten. Das schwe Schauspiel wurde bei dem lebhasten Treisben in den Straßen der Großstadt leider nur von wenigen des obachtet.

Ungesichts des weitersteigenden Luftbruckes und der Tatlache, daß sich ein Teil des nördlichen Hochdruckgebietes von seis nem Kern abgetrennt und nach Süden gewandt hat, muß damit gerechnet werden, daß das Frostwetter auch in der nächsten Zeit noch anhält.

In Ditoberichleffen mar heute morgens eine Durchichnittstemperatur von 18 Grad Ralte ju verzeichnen. Es liegen feine Unze den bafür vor, daß die Temperaturen noch einmal fo tief finten werden, wie vor etwa 8 Tagen. Die Einwirkung ber Sonne wird fich bei flarem Simmel besonders in den Mittags= ftunden icon recht angenehm bemerkbar machen. Die erften Undeichen dafür liegen bereits vor. In Frankfurt a. M. ftieg das Thermometer in den Mittagsstunden bis auf 1 Grad über Rull. In Karlsruhe wurden 2 Grad unter Rull vom Thermometer abgelejen. Die Nachte werden bagegen noch recht falt fein. Die Temperaturverteilung ift im Abrigen noch immer recht ungleichmäßig. Bährend in Mitteleuropa der Frost fortoauert, n-det auch am Dienstag das Nordkap wieder ? Grad Wärme. Auf derselben Höhe lag die Temperatur am Dienstag mittag in London. Trogdem wird man gut tun, der immer wieder auftreten. den Meinung, daß der Golfstrom feine Richtung geandert habe und badurch die Schuld an diefem ungewöhnlichen Winter trage, teinen Glauben ichenten. Cher durfte die Unnahme gutreffen, daß die Buftbrudverteilung auf der nördlichen Salblugel aus nicht ohne weiteres zu erkennenden Unläffen eine Menderung er-

Der Beterstag (22. Februar).

Der 22. Februar ist der Peterstag und wird im Kalender auch Betri Stuhlseier genannt, weil die tatholische Kirche im Jahre 567 für diesen Tag das Gedächtnis der Erhebung des Apostels Petrus auf den Bischofsstuhlt sessiehte.

Der 22. Februar gilt als ein den Frühling verkündenden tag. Nach alten Sprichwörtern hebt St. Peter den Frühling an Des Winters Kraft ist gebrochen, die Zugvögel kehren von ihrer langen Reise zurück, der Landmann setzt seine Ackergeräte instand, für den Winzer beginnen die ersten Weinbergsarbeiten.

Der Peterstag ist auch ein Lostag für das Wetter. Wie an diesem Tage das Wetter ist, so bleibt es nach dem Bolks-glauben noch 40 Tage. "Betri Stubteier kalt, wird 40 Tage

Lettes Geleit.

Dienstag, ben 19. Februar, nachmittags 2% Uhr, sand die stierliche Beerdigung des am 15. d. Mts. verstorbenen Fürstlichen Buchasters Bruno Simon statt. Der Evangelische Männer- und Jünglingsverein, der Turnverein, die Plesser Ortsgruppe des Berbandes der Kriegsbeschädigten und Kriegsbinterdliebenen, viele Mitbeamte und Vorgesehte und ein grosdes Gesolge von Beamten und Freunden gaben dem teurn Entstalenen, der sich allgemeiner Wertschähung ersreute, das letzte Geleit. Die Trauergesänge sührte der Kirchenchor aus, dem der Berschorbene beinahe 30 Jahre lang als aktives Mitglied augeshärt hatte. Am Grabe sang zum Schluß ein aus dem Kirchenchor und dem Gesangverein zusummengesiellter Mönnerchor in ergreisender Art "des Sängers Testament".

Drittes Gastspiel der Tegernseer Bauernkühne in Ples.
Dienstag, den 26. d. Mts., abends 8 Uhr, gibt die rühmlichst bekannte Tegernseer Bauernbühne im Saale des datels "Neiser Hos" als drittes Gastspiel den Bauernlowant "Adams Sündensall". Eintrittspreise wie disher: 4.00, 2,50 und 1,50 3loty.

Freiwillige Fenerwehr Ples.

Ju der am 17. d. Mits. statigefundenen Generalversammsdie im Oktober Freiwilligen Feuerwehr ist noch zu berichten: Borsik des Kausmanns Cestam Blod. Sie jählt 38 aktive, 84 Jahre mat die Ukehr des Schämpfung von 3 Ortsbränden und Schremmitglieder. Jm verflossenen Bandbränden tätig. Uedungen wu den 22 abgehalten; auhertednische Arvebsalarme und ein Nachrafarm statt. Die meisters Uksig, unter dem die Wehr eine ruhige und sichen lichters Uksig, unter dem die Wehr eine ruhige und siere kanzieren Uksig, unter dem die Wehr eine ruhige und siere konnte sir das neue Jahr ein Bestand von 208,81 Jloty vorgesder Firsbrankenkassenden Arstellsendennte Skrodischenen Beurwarts wurde wählt. Im verflossenen Jahre wurden 300 kfd. Meter Sklauch angeschäft. Tüch sür 1919 ist die Unschaftung von 300 Meter Schauch vorgeschen. Das Ludget für 1929 schließt in Schauch vorgeschen und Lusgade mit 4003 Iloty ab. Die Mitgliedern gernannt. Auch wurden in Ukseiser su Schreumitgliedern gestigteit zur Wehr als aktive Mitglieder zu Schreumitgliedern kinfeger Höhlicher, jeht in Kohnik, wurde die Ehrenmitgliedern derliehen.

Meinen Saal des "Plesser Hohrt Montag, den 25. Februar im wollen saal des "Plesser Hof" statt. Sämtliche Mitglieder Pause vollzählig beteiligen.

## Landwirtschaftlicher Kreisverein Pleß

Unter dem Borsis von Landwirtschaftsdirektor Dr. Gothein tagte am Montag, den 18. d. Mis. der Landwirtschaftliche Arcisperein Blet im Hotel Huchs. Der Einladung hatten die Mitglieder zahreich Fosse geseistet. Rach der Begrüßung der Erschienenen, besonders der Referenten, wurde das Protokol der letzen Sizung verlesen. Aenderungen hierzu wurden nicht beanstragt. Darauf ergriff Chilitsdirektor Major Kajentanowicz vom staatlichen Pferdedepot in Dragomyll das Bort zu sehr inkere. essanten und anregenden Ausführungen über das Thema "desdung der Pferdezucht". Der Redner gliederte seinen Vortrag in drei Wheislungen, indem er einmal über die Rentabilität der Pferdezucht, zum andern über den gegenwärtigen Stand der Pferdezucht in der Wosewolschaft Schlessen und zum dritten über die Mahnahmen, die schon getrossen und nach zu ergreisen sind, um die Pferdezucht in der Wosewolschaft zu heben, sprach. Von der Rentabilität der Pferdezucht sagte der Reserent, das sie heute schon Erträge abwerse, die das Einlagekapital, eine entsprechende Verzinfung und einen annehmbaren Gewinn gewährleiste. Die Presse, die die Remontekommissionen für einwandesteils. Die Presse, die der Kommissionen für einwandesseites Pferdematerial zahlen, seien schon seht recht gut. Unschließend erzählte der Vortragende von den Mängeln, die er

antöhlich seiner Bereisungen hinsichtlich ber Pserbezucht angetrössen habe, und gab praktische Ratschläge sür beren Abstellung. Ueber den gegenwärtigen Stand der Pserdezucht in der Wosewodschaft Schlessen ist zu sagen, daß in dem ehemaligen osterreichischen Schlessen dank der Arbeit des ehemaligen österreichischen Ecklessen dank der Arbeit des ehemaligen österreichischen Ackenduministeriums eine einheitliche Linie eingehalten wurde. Anders dagegen in dem ehemaligen preußischen Schlessen. Her ist das Material schr bunt durcheinandengewürselt. Ausnahmen bilden nur die großen Gliter und, wie der Redner besonders hervorhob, zwei Oasen, die im Kreise Pleß zu sinden sind, und zwar um die Ortschaften Warschowiz und Miedznas Grzawa herum. Der Redner verbürzte sich dassur, daß in den genannten Ortschaften der gegenwärtige Hochtand der Pserdezzucht nicht nur erhalten bleiben, sondern durch Einstellen von wertvollem Hengismaterial weiter sortentwickelt werden soll. Der Bortrag wurde ausmertsam angehört und aus der Versammlung heraus wurden viele Fragen an Direktor Kajentanowicz gerichtet. Zu längeren Aussichtungen über das gleiche Thema ergriff auch noch der ehemalige Abgeordnete Schnür das Bort. An dieses Reseat schloß sich ein Bortrag von Dr. Scholz aus Zawiszüber den derzeitigen Stand der Kütterungssehre an.

## Oberbürgermeister Dr. Lukaschet — Oberpräsident von Oberschlessen

Wie die "Oberschlessische Bolksstimme" meldet, beschäftigte sich das Ministerium am Dienstag mit der Frage der Besetung des Kostens des Oberprösidenten von Oberschlessien. Die diesbezüglichen Verhandlungen brachten das Ergebnis, daß der preußische Minister des Innern den oberschlessischen Provinzialbehörden die beabsichtigte Ernennung von Oberbürgermeister Dr. Lukaschek mitteilen werde.

Es steht zu erwarten, daß der Provinzialausschuß seine Zustimmung zur Wahl Dr. Lukaschers zum Oberpräsidenten geben wird.

Dr. Lukaschek ist am 22. Mai 1885 in Breslau als Sohn eines Lehrers geboren. Nach Ablegung des Abiturientenseramens in Patschau studierte er Volkswirschaft in Berlin und Breslau. Juli 1909 bestand er das Reserendaregamen, 1910 promovierte er zum Doktor der Rechte. 1914 legte et das Assessischen ab. Bon 1914 bis 1915 war er Magistratsassesson in Breslau, 1916 wurde er Bürgermeister der Stadt Rydnik, nach der Revolution wurde er zum Landrat des Kreises Rydnik ernannt. 1919 wurde er mit der Durchsührung der Organisation der Abstimmung in Oberschlessen beauftragt. Während der Abstimmungszeit hat er sich große Verdienste in unermüdlicher Tätigkeit um die deutsche Sache erworden. Nach der Teilung Oberschlessens wurde er Mitsslied der Gemischen Kommission. Diesen Posten hatte er dies März 1927 inne, seitdem ist er Oberbürgermeister der neuen Großsadt Hindenburg. Auch hier hat er sich große Verdienste um den kommunalen Ausbau der größten oberschlessische Etadtgemeinde erworden. Besonders ersolgreich war er hier auch auf dem Gebiete des Minderheitsschulswesens tätig.

Er gilt als besonderer Kenner der Minderheitenfragen. Seine Ernennung jum Oberpräsidenten durfte daher auch

Dr. Eufaschet

in den deutschen Areisen jenseits der Grenze mit Genugstuung begrüßt werden. Sein loyales und entgegenkommens des Wesen hat ihm bereits überall diesz und jenseits der Grenzen in ganz Oberschlesien zahlreiche Freunde erworben. Dr. Lukaschef ist katholischer Konsession und Mitglied der Zentrumspartei.

#### Berband ber Kriegsbeschädigten und Kriegshinter-

bliebenen.

Die Ortsgruppe Ples des Berbandes der Kriegsheschädigten und Kriegshinterbliebenen hielt letzten Sonntag am Nachmittage die übliche Monatsversammlung ab und ehrte das Andenken an ihren Gründer und langjährigen Borsitzenden Simon durch Ersheben von den Plätzen. Beschlossen wurde, an der Beerdigung möglichst zahlreich teilzunehmen und einen Kranz zu stiften. Die übrigen Bereinsangelegenheiten wurden sachgemäß erledigt.

Cäcilienverein Pleg.

Die Proben des Gäcilienvereins finden regelmäßig schen Donnerstag, abends 8 Uhr, statt. Da neue Oftergesänge einzuüben sind, wird zahlreiche und regelmößige Beteiligung nötig.

Der Dienstagwochenmartt.

Am Dienstag war der Wohenmarkt ein wenig besser bes sucht als zur Zeit der großen Kälte. Aber im ganzen und großen war er noch recht mäßig in bezug auf Beschickung und Besuch. Butter kostete 3,80—4,50 Zloty, Weißköse 80, ein Ei 30—35 Großen. Für Gemise blieben die Breise ziemlich unverändert. Vom Stroße und Heumarkt war so gut wie nichts zu merken, ebenso vom Gessügelmarkt. Auch auf dem Ferkelmarkt war es ganz stille.

Evangelische Rirchengemeinde Golaffowig.

(Evangetisches Gemeindehaus.) Unsere Gemeinde hat beschlossen, noch in diesem Jahre, so Gott will, ven Bau des so dringend notwendigen Gemeindehauses in Angriff zu wehmen. In seltener Einmüligkeit und Opferfreudigkeit wird das Werk von der ganzen Gemeinde gesördert. Es sind Gründerbiichlein ausgegeben worden, in welche die Namen, derzenigen Gemeindeglieder eingetragen werden, die Gründerbeiträge für des Coongelische daus zeichnen Es ist rührend, seltzustellen, wie Alle, reich und arm, sich an der Opferattion beteiligen. So spendere ein Häusler P. R. 100 Floty, eine arme Einstigerin E. K. zeichnete chenfalls 100 Floty, zahlbar in 10 Monatsraten. Die Gemeinde Farzambkowit, die ebenfalls zu dem Sprewal gehört, hat auf diese Weise bisher 2000 Floty aufgebracht. Auch Pulone freundlagen Gebern rufen wir ein herzliches "Vergelts Gott" zu. Allen Gemeindegliedern seit gedankt für die Teilznahme! In Einsakit und Treue dem Liefe gedankt für die Teilznahme! In Einsakit und Treue dem Liefe gedankt für die Teilznahme! In Einsakit und Treue dem Liefe gestakken.

nahme! In Einigkeit und Treue dem Ziel entgegen!

(Schwesternstation.) Seit 15. November v. Is. hat unsere Semeinde die so sehr segensreiche Einrichtung einer Schwesternstation getrossen. Wir haben in Shw. Berta die Gehilfin gesunden, die sür unsere "Notseiderden und Kranken" das rechte Berständwis hat. Sie ist tageln, tagaus unermüdlich unterwegs. In den verstessenen 3 Monaten hat sie 700 Krankenbeuche gemacht, 18 Nachtwachen gehalten. In der kurzen Zeit ihres Sierseins hat sie sich die Liebe der Gemeindeglieder und die Wertschätzung der fatholischen Bevöllerung erworben. In ihrem Camariterdienst fragt sie nicht nach der Konsessen. In hem Sisse anzerusen wird. Unter den 700 Krankenbesuchen entsalsen allein 100 auf Katholison. — Unsere Gemeinde ist Gott dankdar, daß er uns gerade in der harten Zeit die Schwester gesandt hat, die uns mit Kat und Silfe beisteht und mit ihrem Gebet bei den Kranken weilt.

(Tobesfall eines 91-jährigen.) Am Sonntag, ben 17. Feber, haben wir unser zweitältestes Gemeindeglied, Herrn Paul Kurczyk, zu Grabe geseitet. Er wurde am 22. Jänner 1839 in Poremba, Kr. Pleß, geboren und kam im Jahre 1865 nach Golassowit, wo er sich verheiratete und zum dauerns den Aufenthalt niederstieß. Er war ein treuer Christ und steens bemildt, nach dem Gebot des Heilandes zu leben. Ueber seinem Leben können wir die Worfe schreiben "Ich will dich tragen dis ins Alter". Diese Verheifung Gottes hat sich an dem Heimgegangenen erstüllt. Der herr hat ihn getragen dis zu seinem Lebensabend. Noch an seinem Todestage war er früh munter und frühstückte mit den Seinen. Dann legte er sich und zu Mittag entschließer sanst. Gott segne das Gedächtnis des Verewigten im Haus und in der Gemeinde.

#### Mitolai.

Reinigung der Stege und Wege. Die Hausbesitzer werden aufgefordert, die zu ihren Grundstüden gehörenden Bürsgersteige und Wege dis früh 8 Uhr von Schnee und Eis zu reinigen. Bei Glatteis ist Sand oder gesiebte Asche zu streuen. Uebertretungen werden mit Geldstrafe dis zu 30 Zloty oder 3 Tagen Arrest belegt.

Liste ber Grundstener. Die Listen zur Zahlung der Grundsteuer für 1929 liegen im Steuerbüro des Rathauses, Zimmer 10, vom 15. Februar ab vier Wochen lang zur öffenklichen Einsicht aus.

Deutsche Volksbüchere in Nikolai. Dieselbe befindet sich in der Höheren deutschen Privatschule an der Promenade und ist jeden Dienstag und Freitag von 3—6 Uhr nachmitztags geöffnet. Der Bestand der Bücherei zählt dereits 800 Bände und wird lausend ergänzt. Die Nikolaier Bürgersschaft möge in ihrem eigensten Interesse die Bücherei durch eifriges Lesen unterstühen.

Papiersabrik Dittrich-Rikolai. Die Firma C. H. Dittsrich, Papiersabrik in Nikolai, beabsichtigt eine Anlage zur Reinigung der Fabrikabwässer zu erbauen.

Theater. Die Tegernseer Bauernbühne gab Mittwoch, den 20. d. Mts., abends 8 Uhr, in Nikolai als Gastspiel das bekannte Bolksstück "Die drei Dorfheiligen". Die Aufführung war gut besucht und wurde mit viel Beisall aufgenommen.

#### Haushaltsetat ber Gemeinde Radostowit für das Jahr 1929.

In der letzten Gemeindevertretersitzung wurde der Gemeindehaushaltsetat durchberaten und genehmigt; er halanciert mit 5.536 Ilotn. Die Jahresentschädigung des Gemeindevorstehers wurde auf 240 Ilotn erhöht. Die Lustbarkeitssteuer für Vergnügungen, die um 12 Uhr nachts enden, wurde um 50 Prozent ermäßigt; bei Vergnügungen, die bis über 12 Uhr nachts dauern, wird ein Juschlag von 60 Prozent erhoben. Beim Verkauf von Hausgrundstüden wird die Gemeindesteuer um 1 Prozent ermäßigt. Gemeindevertreter Penkalla empfahl den Beitritt zum landwirtschaftlichen Ortsverein.

#### Cottesdienstordnung:

Ratholijche Pfarrfirche Pleg.

Freitag, ben 22. Februar.

8 Uhr: polnischer Passionsgottesdienst, anschließend polniicher Kreuzweg.

4 Uhr: deutscher Kreuzweg.

Sonntag (Reminiscere), den 24. Februar.

61/2 Uhr: stille hl. Messe. 71/2 Uhr: polnische Andacht und polnische Predigt. 9 Uhr: deutsche Predigt und Amt mit Segen. 101/2 Uhr: polnische Predigt und Amt mit Gegen

2 Uhr: deutsche Besperandacht. 3 Uhr: polnische Besperandacht.

#### Evangelische Kirchengemeinde Bleg.

Sonntag (Reminiscere), den 24. Februar.

9 Uhr: beutsche Abendmahlsfeier. 10 Uhr: deutscher Gottesdienft. 11 Uhr: Rindergottesdienft. 12 Uhr: Choralitunde.

2 Uhr: polnischer Gottesdienft.

In Wariciowig.

Sonntag (Reminiscere), ben 24 Johnung 9 Uhr: polnischer Gottesbienft. 101/2 Uhr: polnische Abendmahlsfeier

#### Aus der Wojewodschaft Schlesien

Rattowik-und Umgebung.

Deutsches Theater. Am Sonntag, ben 24. Februar, nachm. 4½ Uhr, findet im Stadttheater Kattowig eine lette Wieders holung von "Menschen des Untergangs" statt, um vor allem bem auswärtigen Bublifum Gelegenheit ju geben, bas Wert bes oberichlesischen Berfassers tennen gu lernen



Kattowig - Welle 416.

Freitag. 11.56: Zeitangabe und Berichte. 15.45: Für die Landwirte. 16: Schallplattenkonzert. 17: Aus Karychau. 17.55: Volkskümliches Konzert. 19.10: Bortrag. 20: Sinsoniekonzert aus Warschau. 22.30: Stunde mit Büchern für Ausländer. Sounabend. 11.56: Zeitangabe und Berichte. 12.10: Schallsplattenkonzert. 13: Für den Landwirt. 16: Schallplattenkonzert. 17: Musikhunde. 17.25: Briefkasten für Kinder. 17.55: Für Kinder. 19.10: Vorlesung. 20.30: Uebertragung der Sperrette aus Warschau. 22: Presseberichte und anschließend Tanzenussk

Warichau - Welle 1415

Freitag. 21.10: Schallplattenkonzert. 18: Für ben Landsmann. 15.10: Repue ber Zeitschriften. 15.50: Schallplattenkons gert. 17.25: Borlejung, übertragen aus Rrafau. 17.55: Mandolinenkongert. 20.15; Ginfoniekongert (aus der Barichauer Phil-

mann. 15.10: Militärijder Bortrag. 15.50: Schallplattenkons zert. 17: Vortrag. 17.55: Für Kinder, 19.10: Radiozeitung. 20: Geschichte der polnischen Musik. 20.30: Operette von Walter Bromme: "Die schönste der Frauen". 22: Berichte und Nachrichten, dann Tangmufit aus Der "Dafe".

Breslau Welle 321.2. Gleiwig Welle 326.4.

Allgemeine Tageseinteilung. (Mur Modentags) Betterbericht, Bafferfiande der Ober und Tagesnachrichten. 12.20-12.55: Rongert für Berfuche und für die Funtindustrie auf Schallplatten. 1 1255 bis 13.06: Mauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Conntags) Mittagsberichte. 28.30. Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnache richten. 13.45-14.35: Kongert für Berfuche und für die Gunts induftrie auf Challplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15.35: Erfter landwirtschaftlicher Breisbericht und Preffenachrichten (außer Conntags). 17.00: 3weiter landwirtschaftlicher Breis. bericht (außer Connabends und Conntags). 19.20: Betterbe-

## Warenhausbrand in Ratibor

Die Hausbewohner nur das nachte Leben gerettet — Uniibersehbarer Sachschaden

Stod des Hauses gelegenen Wohnungen nur mit knapper Rot geräumt werden konnten. Das Feuer griff bis zum Dachstuhl über. Die Feuerwehr tat zwar ihr Möglichtes, den Brand zu beschränken, mußte aber ichlieflich ihre Unstrengungen barauf konzentrieren, einem Uebergreifen des Feuers auf die Rachbarhäuser vorzubeugen. Gie fonnte jedoch nicht verhindern, daß der Dachstuhl eines Rachbarge-bäudes ebenfalls Feuer sing und ging mit sieben Schlauch-leitungen diesem Brandherd zu Leibe. Der Schaden ist be-

Bu dem Brand wird uns ergänzend gemeldet: Kaum sind vier Wochen nach dem Brand des Warenhauses Marfus verfloffen und icon wieder wurde Ratibor von einem

werheerenden Brand heimgesucht. Heute früh geriet das Warenhaus von Walter Zernif in Flammen.

Das Warenhaus von Zernif befindet sich auf dem Ring Rr. 10. Im ersten Stod wohnt der Inhaber Zernif, im öweiten der Raufmann Kainer und im dritten Stod Rauf-

mann Kroczek.

Am Mittwoch fruh gegen 3/7 Uhr nahm Frau Kroczek einen starten Brandgeruch mahr, sie machte ihren Mann darauf ausmerksam und als biefer in den hausflur hinaustrat, schlug ihm dichter Rauch entgegen und im selben Au-genblid gewahrte er Flammen den Lichtschacht emporlodern. Bon seiner Wohnung aus alarmierte Kroczek dann die

Rur notdürftig betleidet, rettete fich Aroczef mit feiner Frau und Kindern aus der im britten Stodwerf gelegenen Wohnung, seine ganze Habe dem Raub der Flammen über-lassend. Der Sohn des Kroczek alarmierte die noch im Schlase liegende Inhaberin des Warenhauses, Frau Zernik und Raufmann Rainer jr. brachte feine Eltern in Sicher-

Gestern vormittag um 7 Uhr brach in dem 1. Stock des heit. Sie alle konnten nur halb nacht aus dem brennenden Warenhauses W. Zernif am Ring ein Feuer aus, das sich hause slüchten. Binnen zehn Minuten war die Feuerwehr außerordentlich schnell ausbreitete, so daß die im 2. und 3. an der Brandstelle erschienen und griff den Brand mit aller Energie an. An eine Rettung des Hauses konnte nicht mehr gedacht werden; durch den entstandenen Luftzug wurben die Alammen immer wieder angefacht.

Bei der Kälte von 14 Grad war es für die Feuerwehr eine überaus schwere Aufgabe, den Brandherd auf das diet Stodwerke hohe Gebäude zu lokalisieren. Die Arbeit war umso wichtiger, als sich rechts vom Brandherd die Einhorns Apothete mit Buch- und Kunsthandlung von Müller, links das vor furgem neu erstandene große Barenhaus von Badrian befindet, die der Gefahr des Uebergreifens des Bran-

des ausgesetzt waren.

Die Wehr, unter Leitung des Branddirektors Stadts ältesten Jelasse und Oberbrandmeister Bogt, griff den Brandherd mit drei Motorprizen, acht Schlauchgängen und der Magikusleiter an. In der Minute wurden 2200 Liter Wasser in das Feuermeer, das sich von Etage zu Etage hins zog, gesandt. Dichte Kauchwolken, die aus dem Dachgeschoft des brennenden Hauses emportoderten, erschwerten die Löscharbeiten der Wehr ungemein, umsomehr, als im Dachsgeschoft Unwengen von Brennmaterial lagerten. In der geschoft Unmengen von Brennmaterial lagerten. In der mustergültigsten Beise hatte die Schufpolizei für die erforberlichen Absperrungsmaßnahmen gesorgt, damit der Ring-verkehr aufrecht erhalten blieb. Auch die Sanitätskolonne war mit dem Sanitütsauto zur Stelle.

Der Schaden ist sehr groß, denn was nicht das Teuer auszehrte, wurde durch die Wassermengen vernichtet.

Das Feuer ist nach den polizeilichen Feststellungen dar-auf zurückzuführen, daß durch eine schadhafte Schornitein-llappe neben dem Schornstein liegendes Material zur Ents zündung fam. Die Feuerwehr hatte bis in die Nachmitstagsstunden mit dem Ablöschen des Feuers und dem Schutz der beiden Nachbargebäude zu arbeiten.

#### Gedenket des notleidenden Wildes!



Durch den Wad geht der Tod

Das Wild findet keine Aesung mehr, und die längst gestorene Baumrinde bringt Krankheit und Tod. Aur der Tisch des Raubgesindels — der Füchse und der Krähen — ist reich gedeckt.

Selfi bem hungernben Bilb!

richt. 22.00: Zeitanfage, Wetterbericht, neueste Preffenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30-24.00: Tangmufit (einbis zweimal in der Moche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlefischen Funt-

Freitag, ben 22. Februar. 16: Stunde und Wochenschau des Hertrag, ver Z. gertat. 16.30: Kammerkonzert. 18: Schle-sische Arbeitsgemeinschaft "Wockenende". 18,15: Uebertragung aus Gleiwig: Abt. Kulturgeschickte. 18,40: Arnim T. Wegner list seine Rovelle "Die Schiene". 19,10: Der Strafvollzug von morgen. 19,35: Hans-Brodow-Schule, Abt. Handelslehre. 20: Fünfte Singftunde. 21: Uebertragung aus Frankfurt a. M .:

Neue Rundsunkmusik. 21.25: Der Reporter durchstreift die Zeit. 22: Die Abendberichte IIbt. Handelslehre.

Sonnabend, den 23. Februar. 15,45: Sounde mit Büchern. 16,15: Unterhalbungskonzert. 17,45: Die Filme der Woche-18,25: Ichn Minuten Esperanto. 18,35: Revolutionierung der Jugend? 19,20: Hans-Bredom-Schule. 19,50: Dier jung Menschen unterhalten sich über die Zeit. 20,15: Orchesterkons zert. 22: Die Abendberichte. 22,30—24: Tanzmusik.

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Rattowit. Drud u. Berlag: "Vita". nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

#### Für die Kreuzweg-Andachten

### DerHeiligeKreuzweg

Preis pro Büchlein 80 Groschen

Anzeiger für den Kreis Pleß

## Langenscheidt's

polnisch-deutsch deutsch-polnisch

empfiehlt

"Anzeiger für den Kreis Pleß"

empfiehlt

in moderner Ausrühfung liefert schnell und sauber die Geschäftsstelle dieser == Zeitung. ==

von Professor ge sucht. Angebote unter ., P 5046 Geschäftsstelle Diefer Zeitung erbeten







Zu haben bei: Anzeiger für den Kreis Pleß

# 1814 Freunde

ist erschienen:

Erich Maria Remarque

### Im Westen nidis Neues

Ziofy 13.20

"Remarques Buch ist das Denkmal unseres unbekannten Soldaten", schreibt Walter v. Molo in einem begeisterten Urteil, und Alfred Kerr bekennt: "Ich las es, im Tiefsten erschüttert".

"Anzeiger für den Kreis Pleß"